# CURRENDA VII.

Nr. 2088.

#### **OBWIESZCZENIE**

c. k. Ministra skarbu z dnia 25. marca 1903, dotyczące wypłaty i przestemplowania obligacyi jednolitego długu państwa.

Z dniem 27. lutego 1903 upłynął zakreślony według obwieszczenia c. k. Ministra skarbu z dnia 18. lutego 1903, Dz. u. p. Nr. 38 termin, w którym można było obligacye wywołanych tem obwieszczeniem do zamiany kategoryi jednolitego długu państwa, oprocentowanego w notach i brzęczącej monecie po 4·2 od sta, zgłosić do wypłaty w gotówce.

Wszystkie obligacye powyższych kategoryi długu, które w tym terminie do wypłaty zgłoszono, wypowiada się, w celu wypłaty w gotówce, z dniem 1. maja 1903 r. z tym skutkiem, że z terminem tym ustanie oprocentowanie wypowiedzianych obligacyi.

Wypłata wypowiedzianych obligacyi nastąpi w dniu 1go maja 1903 w pełnej kwocie imiennej, w ten sposób, że się wypłaci:

- a) za obligacye papierowej renty z terminem oprocentowania "maj—listopad" za każdych 100 złotych imiennej wartości 200 kor.; wypłata kuponu platnego w dniu 1go maja 1903 nastąpi osobno;
- b) za obligacye srebrnej renty z terminem oprocentowania "styczeń-lipiec", za zwrotem czteromiesięcznych odsetek od 1. stycznia do 1. maja 1903 bieżących po 4·2 procent, czyli za każdych 100 złotych imiennej wartości 202·80 kor.;
- c) za obligacye papierowej renty z terminem oprocentowania "luty—sierpień za zwrotem trzymiesięcznych odsetek od 1go lutego do 1go maja 1903 r. bieżących po' 4·2 procent; czyli za każdych 100 złotych imiennej wartości 202·10 kor.

Celem uzyskania wypłaty, złożyć należy obligacye rzeczonych kategoryi w tym urzędzie, który przyjął zgłoszenie a mianowicie obligacye opiewające na okaziciela, wraz z kuponami płatnymi 1go listopada, względnie 1go lipca 1903 i należącymi do nich talonami, gdyż w przeciwnym razie strąconoby z wypłacanego kapitalu kwotę brakujących ewentualnie a nie zapadłych jeszcze kuponów.

Wypłata nastąpi w Austro-Węgrzech w koronach, w Niemczech w markach wal. niem., we Francyi, Belgii i Szwajcaryi we frankach, w Holandyi w guldenach holenderskich, a to w walutach zagranicznych po każdoczesnym kursie dewiz, po którym sie wypłaty uskutecznia.

Celem uzyskania wypłaty obligacyi tychże kategoryi, na nazwisko opiewających względnie winkulowanych, dopełnić należy warunków przepisanych dła dewinkulacyi (zmiany na obligi na okaziciela) przyczem co do przedłożenia wymaganego pozwolenia właściwej władzy sądowej lub dozorującej zastosować się należy do zakreślonego w obwieszczeniu z dnia 18. lutego 1903 a w dniu 12. marca br. już upłynionego trzytygodniowego terminu, co do obligacyj zaś złożonych jako ślubne kaucye wojskowe do rozporządzenia c. i k. Ministerstwa wojny z dnia 18. lutego 1902, Pr. Nr. 992, Dziennik rozporządzeń urzędowych dla c. i k. Armii, część 7.

Po myśli §. 2. ustępu 2 ustawy z dnia 16go lutego b. r. Dz. u. p. Nr. 37. wszystkie obligacye wywołanych do zamiany kategoryi dlugu, których do 27. lutego 1903 do wypłaty nie zgłoszono, uważać należy za skonwertowane.

Aby okoliczność tę uwidocznić, wzywa się posiadaczy obligacyi tych kategoryi długu, na nazwisko lub okaziciela opiewających, by obligacye swe, a to pierwsze wraz z należącymi do nich arkuszami kuponowymi, przedłożyli za pomocą konsygnacyi w dwóch egzemplarzach, w jednej z powołanych do tego c. k. kas państwowych lub w jednym z upoważnionych do tego przez c. k. Ministerstwo skarbu swojskich lub zagranicznych urzędów pośredniczących — do przestemplowania na obligacye o rocznem 4-procentowem, wolnem od podatku oprocentowaniu w walucie koronowej, w tej samej na koronową walutę opiewającej imiennej wartości, to jest wedle stosunku 100 złr. a. w. = 200 koron.

Na obligacye każdego terminu oprocentowania, jakoteż na obligacye opiewające na okaziciela i na nazwisko, osobne należy sporządzić konsygnacye, w których obligacye na okaziciela wpisać należy według imiennych wartości i numerów w arytmetycznym porządku, opiewające zaś na nazwisko obligacye z podaniem numeru, kwoty i zapisu.

Urząd, który przestemplowania dokonywa, winien po zbadaniu i stwierdzeniu zgodności między przedłożonymi obligacyami a konsygnacyami obligacye te wraz z należącymi do nich kuponami i talonami przestemplować i po dokonaniu tej czynności, zwrócić je przedkładającemu.

W obligacyach na nazwisko opiewających, o ile dla nich arkusze kuponowe istnieją, zaznaczy się okoliczność dokonanej przez redukcyę procentów konwersyi, przy sposobności najbliższej wypłaty kuponów.

Owe skonwertowane obligacye, które w dniu ukazania się obwieszczenia z d. 18. lutego 1903 znajdowały się w zagranicznem państwie i noszą stempel od walorów według przepisów odnośnego państwa umieszczony, zaopatrzy w nowy stempel od walorów, którego przepisy dotyczącego państwa zagranicznego z powodu zmiany na 4% owe obligacye ewentualnie będą wymagały, odnośny zagraniczny urząd pośredniczący do 15go lipca 1903 na koszt c. k. administracyi skarbowej, przestrzegając przytem przepisów w tej mierze obowiązujących.

Klauzule przestemplowania obligacyi, która brzmieć będzie: "Umgewandelt gemäss dem Gesetze vom 16. Februar 1903, R. G. Bl. Nr. 37, in eine mit jährlich 4 Procent steuerfrei in Kronenwährung verzinsliche Staatsschuldverschreibung, lautend auf den gleichen Nennbetrag in Kronenwährung nach dem Verhältnisse von 100 fl, ö. W.

= 200 Kr.", oraz datę "Wien, 25. März 1903", firmę c. k. kasy długów państwowych i kontrasygnaturę komisyi rady państwa dla kontroli długów państwowych wydrukuje się w czerwonym kolorze, na pierwszej stronie obligacyi (koszulki) w środku, pomiędzy imienną wartością wyrażoną słowami (Ein Hundert Gulden, Ein Tausend Gulden itd.) a drukowanym stemplem c. k. kasy długów państwowych.

Tak samo przedrukuje się każdy kupon i talon w poprzek na środku klauzulą:

"Umgewandelt auf 4 Procent in Kronen steuerfrei".

Przestemplowanie uskuteczniają bezpłatnie: c. k. Kasa długów państwowych we Wiedniu, c. k. Urząd pocztowych kas oszczędności we Wiedniu, c. k. Kasy krajowe poza obrębem Wiednia (główne kasy krajowe, krajowe kasy skarbowe, krajowe urzędy płatnicze, filialna kasa krajowa w Krakowie) c. k. skarbowe i sądowe kasy depozytowe we Wiedniu i c. k. urzędy podatkowe, królewska węgierska centralna kasa państwowa w Budapeszcie, królewska kasa państwowa w Zagrzebiu, centralne zakłady, filie banku austryacko-węgierskiego oraz tak we Wiedniu jak i we większych miastach państwa i zagranicy te urzędy pośredniczące, które okoliczność tę na miejscu do publicznej podadzą wiadomości.

Do 15. lipca 1903 dokonywają przestemplowania wszystkie powołane do tego kasy państwowe i urzędy pośredniczące, po upływie zaś tego terminu tylko c. k. kasa długów państwowych we Wiedniu i wymienione wyżej c. k. kasy krajowe po za obrębem Wiednia.

Wyżej wymienione urzędy pośredniczące upoważnione do przestemplowywania  $4\cdot 2^0\!/_{\!\mathbb{C}}$ obligacyi są następujące:

1) Galicyjski Bank krajowy we Lwowie z filią w Krakowie.

- 2) Filie austro-węg, Banku w Drohobyczu, Jaśle, Kołomyi, Krakowie, Lwowie, Przemyślu, Rzeszowie, Stanisławowie, Tarnopolu i Tarnowie.
- 3) Filia c. k. uprzyw. austr. Zakładu kredytowego dla handlu i przemysłu we Lwowie. —

We Wiedniu, dnia 25. marca 1903.

C. k. Minister skarbu Böhm włr.

N. 2430.

# Assistente Spiritu s. conferemus alumnis Seminarii Nostri ordines majores, et quidem:

1) Die 6 Junii, sabbato quatuor temporum post Pentecosten, ordinem presbyteratus!

R. Bombicki Stephano,

ordinem diaconatus:

Kaliciński Casimiro Krzemieniecki Stanislao Kuropatwa Ladislao Lesiak Juliano Ligęza Joanni Mroczek Josepho Müller Stephano Piś Andreae Suwada Carolo Wyrwa Jacobo,

ordinem subdiaconatus:

Drobot Andreae Kralisz Joanni Mrozowski Ladislao.

Terminus conferendi presbyteratus statuitur dies 29. Junii, festum scil. ss. Apostolorum Petri et Pauli.

Nomina ordinandorum sunt festo Pentecostes ex ambone relegenda ac hortandi fideles, ut hoc tempore ad Deum fervidas pro ordinandis preces fundant.

N. 1904.

#### Poszukuje się metryk Truszkowskiego i Pierzchały.

Wiel. Urzęda parafialne przeszukają w księgach metrykalnych za:

- 1. metryką ślubu Erazma (recte Aleksandra Erazma) de Drogosław Truszkowskiego i Anieli z hrabiów Dzieduszyckich Gromnickiej, zawartego około roku 1818, a w każdym razie nie przed 18. stycznia 1809 i nie po 9. marca 1832,
- 2. metrykę chrztu ich córki Erazminy Anieli (recte Wiktoryi Erazminy) urodzonej około roku 1819.
- 3. metryką ślubu Józefa Pierzchały z Julianną Stańkowską, zawartego okolo roku 1812.

W razie wyszukania tych metryk przed końcem roku 1903 zawiadomi odnośny Urząd parafialny o tem Dra Antoniego Pierzchałę, c. k. nadinspektora podatkowego przy krajowej Dyrekcyi Skarbu we Lwowie, który za dwie pierwsze metryki wypłaci 200 koron a za trzecią 10 koron.

N. 788.

## Sprawozdanie Towarzystwa św. Wincentego a Paulo w Pilznie za rok 1902.

Towarzystwo istnieje od roku 1897. Konferencya zbierała się w r. 1902 w pierwszą niedzielę miesiąca. Skład zarządu pod koniec grudnia 1902: Prezesowa *Eleonora Bujnowska*—Sekretarka *Marya Dihmowa*—Kasyerka *Marya Bujnowska*. Członkowie wydziału: *Adela Mydlarska—Emilia Neusserowa—Marya Krasuska*. Liczba członków hono-

rowych 4. Liczba członków z końcem 1902 26, w ciągu roku wystąpiło 3, umarło 2. Wykaz prac konferencyi za r. 1902.: Liczba rodzin wspieranych 20.

Dochód. Pozostałość kasowa z r. 1901 21 k. 99 h.—Wkładki członków 312 kor. 99 h.—Datek nadzwyczajny 3 k. 53 h.—Z kwesty Wielkanocnej 12 k. 58 h.—Dochód z maszyny pończoszkowej 40 k.—Od gminy miasta Pilzna 200 k.—Procent od kapitału i opust na towarach w Kółku rolniczem 9 k. 88 h.—Razem 600 kor. 97 hal.

Rozchód. Na żywność i odzież, oraz gotówką w nadzwyczajnych razach 580 k. 8 h.—Kursorowi za zbieranie wkładek 7 k. 20 h.—Razem 587 kor. 28 hal.

**Zestawienie ogólne.** Dochód 600 k. 97 h. — Rozchód 587 k. 28 h. — Pozostałość kasowa 13 koron 69 hal.

#### Wykaz składek na powodzian powiatu Dąbrowskiego i wsi Sromowce niźnie.

XXieża Profesorowie Teologii 50 k. – Parafia Szynwald 26 k. 86 h. – X. Dziubek z Poznańskiego 59 k. 32 h. – Parafia Chronów 26 k. – Gawłuszowice 20 k. – Jastrzabka stara 34 k. – Zakliczyn 30 k. – Chronów 22 k. – X. Inf. Dr. Baba 20 k. – Alumni Semin, dyecez. 10 k. - Pisarzowa 25 k. - Podole 10 k. - Jazowsko 94 k. -Mielec 92 k. - Zdrzarzec 70 k. - Nagoszyn 10 k. - Piwniczna 22 k. - Uszew 60 k. -Złota 15 k. - Siedlee 18 k. - Pilzno 100 k. Mała 25 k. - Łączki 72 k. 97 hal. -Ropczyce 45 k. - Pstragowa 56 k. 44. - Gwoździec 25 k. - Lipnica mur. 64 k. -Bochnia 102 k. 70 k. - Brzesko 53 k. 76 h. - Czarna 13 k. - Zawada 65 k. 74 h.-Jadowniki 60 k. - Nowy Sacz 30 k. | Kamionka wielka 12 k. 60 h. - Łosina górna 32 k. - Brzozowa 80 k. - Wilczyska 40 k. - Muszyna 37 k. 34 h. Kamienica 40 k. Ochotnica 29 k. 16 h. - Książnice 35 k. - Stary Sącz 25 k. - Tymowa 17 k. 40 h. -Bruśnik 41 k. - Brzesko 53 k. 76 h. - Dębica 23 k. - Biesiadki 61 k. 20 h. - Wielopole 48 k. – Żegocina 19 kor. 20 h. – Pleśna 39 k. 70 h. – Kanina 16 k. 50 h. – Barcice 40 k. - Łacko 38 k. - Szczawnica 49 k. 53 h. - Zbyszyce 32 k. - Łukowica 28 k. - Piotrkowice 22 k. - Paleśnica 26 k. 40 k. - Szynwald 8 k. 40 h. -Podegrodzie 74 k. - Gromnik 20 k. - Okulice 37 k. - Gosprzydowa 22 k. 10 h. -Poręba Spytko 24 k. - Gnojnik 4 k. - Wojakowa 28 k. - Iwkowa 32 k. - Wierzchosławice 23 k. Tylmanowa 12 k. - Brzeziny 41 k. 88 h. - Żabno 10 k. - Czchów 23 k. 43 h. – Zalasowa 10 k. – Owsianka 45 k. 30 h. – Słopnice król. 25 k. 43 h. – Krościenko 35 k. – Szczurowa 120 k. – Cerekiew 34 k. – Kamionka mała 7 k. 40 h. – Kruźlowa 16 k. 40 h. – Tuchów 110 k. – Siemiechów 29 k. – Nockowa 55 k. – Cięszkowice 58 k. 14 h. – Ptaszkowa 27 k. 17 h. Krzyżanowice 48 k. – Rajbrot 10 k. Olszyny 40 k. - Brzeźnica ad Dębica 40 k. - Biegonice 12 k. 53 h. - Bochnia 6 k. -Góra Ropczycka: parafianie 124 k. dzieci 11 k. 24 h. - Jakóbkowice 25 k. 38 h. -Zbylitowska góra 53 k. – Lisiogóra 14 k. – Jurków 78 k. 27 h. – Ocieka 33 k. – Zaborów 70 k. - Ryglice 50 k. - Czarny Potok 30 k. - Skrzyszów 60 k. - Machowa 14 k. - Zeleżnikowa 22 k. - Lubzina 20 k. - Chomranice 32 k. 16 - Trzciana 27 k. — Zasów 180 k. — Straszęcin 50 k. — Cmolas 22 k. — Krynica 23 k. 30 h.— Ostrowy 50 k. — Zwiernik 12 k. — Wojnicz 38 k. 76 h. — Wilkowisko 15 k. 68 h.— Trzęsówka 70 k. — Rzezawa 40 k. — Urszulanki w Tarnowie 20 k. — Tęgoborza 25 k. — Korzenna 42 k. 80 h. — Olszówka 26 k. — Niwiska 37 k. 3 h. — Porąbka uszewska 120 k. 60 h. — Wielogłowy 7 k. 50 h. — Trzciana 27 k. — Łękawica 46 k. 88 h. — Łęki dolne 62 k. — Rzochów 50 k. — Królówka 30 k. — Ujanowice 57 k. 15 h. — Grybów 145 k. — Mikluszowice 66 k. — Nagoszyn 50 k. — Gromnik 30 k.— Tymbark 32 k. — Lipnica wielka 45 k. — Kamienica 20 k. 94 h. — Łącko 12 k. — Roznów 29 k. 20 h. — Łapczyca 46 k. — Dobra 34 k. — Szczyrzyc 31 k. — Góra św. Jana 40 k. — Siedliska-Bogusz 130 k. — Stary Wiśnicz 15 k. 60 h. — Nawojowa 38 k.— Tarnów 100 k. — Mogilno 8 k. — Mszana dolna 14 k. — Tropie 6 k. 70h. — Poremba radlna 18 k. — Kolbuszowa 80 k. — Jodłówka szczepanowska 17 k. 50 h. — Niedźwiedź 30 k. 50 h. — Barcice (z Ameryki) 30 k. — Razem 6191 kor. 74 hal.

Z kwoty tej posłaliśmy 5023 kor. 42 hal. dla powodzian nadwiślańskich pow. dąbrowskiego, na ręce ks. Tomasza Łączewskiego Proboszcza w Szczucinie, mieszkańcom zaś wsi Sromowce niźnie nawiedzonych wylewem Dunajca kwotę 1168 kor. 50 h. na ręce ks. Antoniego Łętkowskiego, Prob. w Krościenku.

#### DATKI NA MAŁE SEMINARYUM

(Ciąg dalszy do Kurendy I. z r. 1903).

X. Edw. Ropski 40 kor. (M) - NN. 200 kor. (za pośrednictwem X. Dra Szczeklika). - X. Dr. Stanczykiewicz 25 k. 30 h. (M) - Cmolas 100 k. - X. NN. 60 k.-Radgoszcz 43 k. – X. Chodacki 50 k. – X. Gawlicki 10 k. – X. Albin 10 k. – X. Wal. Dutka 100 k. — P. Franc. Raczyński 5 k. — X. Ant. Ptaszkowski 100 k. — X. Kmietowicz 14 k. 40 h. (M) — X. Eug. Wolski 4 k. 80 h. (M) — X. Dr. Krzysiak 4 k. 80 h. (M) — X. Ludwik Kozik 4 k. (M) — X. Cebula 100 k. (M) — X. Czernecki 40 k. (M) — X. Łukasiński 66 k. — X. Salewski 20 k. -- X. Piechowicz 30 k. — X. Jan Florek 20 k. – P. Tadeusz Bobrowski 3 k. – X. Rutkowski 10 k. (M.) – Olszówka 25 k. 04 h. — X. Głuc 8 k. (M.) — X. Bryndza 2 k. (M.) — X. Józef Kapturkiewicz 6 k. (M.) — X. Jan Wcisło 6 k. (M.) — X. Edward Ropski 42 k. (M.) — X. Śnieżnicki 10, k. 7 k. (M.) — X. Pragłowski 10 k. — Tarnów za dysp. 10 k. — X. Rogoziewicz 2 k. (M.) — Podegrodzie 5 k. 42 h. — X. Golonka 46) M.) — Jastrząbka stara 22 k. 68 h. - X. Bryndza 2 k (M.) - X. Dr. Mazurkiewicz 40 k. - X. Stopa 20 k. - Z Luszowic 4 osoby 20 k. - Wielopole 40 k. 25 h. - Żegocina 13 k. 15 h. - X. Dr. Dutkiewicz Prob. 2 k. (M.) - X. Wilczeński 100 k. - Pani Rozwadowka z Tuchowa 400 k. — X. J. Górnik 5 k. — X. Bryndza 2 k. (M) — Łęki dolne 28 k. — Debica 6 k. - Pleśna 12 k. 32 h. - X. Kasper Mazur 5 k. 5 h. - Wierzchosławice 8 k. 70 h. — X. Franczak 2 k. (M.) — X. Mateusz Sieniewicz 10 k., 10 k. (M.) — X. Bryndza 4 k. (M.) - Machowa 14 k. - X. Jan Wcislo 4 k. (M.) - X. Zygmunt Mietus

12 k. — Zwiernik 12 k. — Wojnicz 20 k., 4 k. (M.) — Królówka 8 k. — X. Poniewski 100 k. — X. Edward Ropski 58 k. (M.) — Rożnów 8 k. 80 h. (M.) — X. Krośniński 60 k. — Mogilno 8 k. — Tropie 8 k. — X. Kaz. Kozak 16 k. — X. Halak 30 k. — Michałczak Jakób z Tylmanowy 14 k. — X. Infułat Stan. Walczyński 2000 kor. — Góra św. Jana 10 k. — X. Bryndza 16 k. 40 h. (M.) — Nowy Wiśnicz 24 k. (M.) — Wydział powiatowy w Mielcu zamiast wieńca na trumnę ś. p. ks. Eustachego Sanguszki 49 k. 73 h. — Rzochów 10 k. — X. Ludwik Kozik 2 k. (M.). — Księżna Konstancya Sanguszko 1000 koron.

#### Na Ochronkę polską w Tyliczu.

Złożyli: Ks. Biskup Dr. Leon Wałęga 50 koron — X. Antoni Wilczkiewicz 4 korony. — X. Dagnan 10 kor. — X. Bączyński 6 kor. — X. Górzański 2 kor. — X. Kocańda 2 kor. — X. Oleksy 2 kor. — X. Jankowski 4 kor. —

Intencyj mszał. przyjęli: X. Gruszka 10 — X. Rozwadowski 5 — X. Żabecki 5 — X. Wrębski 5 — X. Stanisław Szablowski 5 — X. Wirmański 4 — X. Niemiec 3 — X. Słowiński 3 — XX. Dekanatu Łąckiego 15.

### Poszukuje się Jakóba i Maryi Gąsiorowskich.

Pan Jan Durzycki z Woronicy (gubernia podolska) jako depozytor pewnego kapitału poszukuje miejsca pobytu Jakóba Gąsiorowskiego, liczącego lat 24 i Maryi Gąsiorowskiej, liczącej lat 22, którzy wychowywali się w Zakładzie hr. Skarbka w Drohowyżu, i prosi XX. Proboszczów, aby w razie pomyślnego rezultatu poszukiwań powiadomiono go pod adresem: Mr. Jean Durzycki. Russie-Gouvernement de Podolie — Woronica.

#### ALTARIA PORTATILIA

są do nabycia w kancelaryi konsystorskiej po 10 koron.

### Piis ad aram precibus commendatur:

anima p. m. Mathiae Pajak, Defic. Jubilati, qui die 29 Aprilis 1903 in Brzesko Sacramentis provisus obiit, Societati precum pro felici morte adscriptus.

#### Z KONSYSTORZA BISKUPIEGO.

W Tarnowie, dnia 7. maja 1903.

† LEON
BISKUP.

X. Władysław Chendyński Kanclerz.